### DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

W Piatek

(Nro. 41.)

4. Kwietnia 1828.

#### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>i<br>miesiąc. | Czas                            | Barometr<br>M.<br>Paryskicy   Wiedeń-<br>skiey | Cieplo-<br>mierz.<br>Reaumur. | Wilgo-<br>cio-<br>mierz.<br>Saus-<br>sura. | Ombrometr<br>M.<br>Paryskicy. | Wiatr. | Stan nieba.                        |
|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------|------------------------------------|
| 1. Kwietnia [          | W. © 2Po. 10 N. W. © 2Po. 10 N. | 27, 402   28 1 11.0<br>27, 391   28 1 9 4      | + 5,7<br>0,<br>- 3.<br>+ 5 5  | 94,<br>62,<br>87,<br>100,<br>55,<br>76.    | 0,000                         |        | pokryto. chmurno 3 3 4. parno 2 1. |

### Przyiechali do Lwowa.

Dnia 31. Marca: Głogowski Ignacy, z Polski. — Jędrzejewicz Dawid, ze Sambora. — Korabiewski Hipolyt, z Brzeżan. — Hrabia Krasicki Maciey, ze Sanoka. — Nowicki Edward, z Rossyi. — Pietrusiński Ludwik, Doktor prawa, z Wiednia. — Rylski Ludwik, ze Stanisławowa. — Spendling, c. k. Porucznik, z Czerniowic. — Tchorznicki Jan, z Brzeżan. — Viditz Szczepan, c. k. Professor, z Rzeszowa.

Dnia I. Kwietnia: Alexandrowicz, ze Sambora. — Brohojewski Baltazar, z Przemyśla. — Reyzner Maciey, z Brzeżan. — Rittner Juliusz, ze Sambora — Strachocki Antoni, z Brzeżan. — Thiel, c. k. Rotmistrz, ze Stryia. — Viani, c. k. Porucznik, z Żołkwi.

### Wyiechalize Lwowa.

Dnia 31. Marca: Bielański Kajetan, Komornik, do Złoczowa. — Jaszowska Teressa, tamże, — Młocka Franciszka, do Polski. — Karczewski Paweł, do Sokołowki. — Popper, c. b. Radca Appel, do Brodow.

Dnia I. Kwietnia: Hrabia Cetner Andrzey, do Przemyśla. — Hrabina Dzieduszycka Ludwika, do Złoczowa. — Harczewski Joachim, do Polski. — Krobicki Stanisław, do Jasta. — Hrabia Komorowski Ignacy, do Zotkwi. — Łączyńska Elżbieta, do Złoczowa. — Małecki Józef. do Brzeżan. — Plessing, c. k. Porucznik, do Zotkwi. — Rylski Ludwik, tamże. — Rychlicki Franciszek, tamże. — Szymanowski Adam, tamże. — Signio Józef, do Sambora. — Turkuł Teodor, do Tarnopola. — Urbański Januariusz, do Złoczowa.

### Kurs Wiedeński.

| Dnia 26. Marca:                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
|                                     | Sre      | du. cens |
|                                     | pCtu.    | wM. H.   |
| Obligacyie długu Stanu              | 5        | 895/8    |
| detto                               | (21/2    | ) 44354  |
| detto                               | (1       | 179/10   |
| Obligacyie do wygrania przez losy i | (5       | 80 1/2   |
| obligacyie skarbowe Stanow Tyrol-   | . (4 1/2 | ) -      |
| skich                               | . (4     | 7135     |
|                                     | (3 1/2   | ) -      |
| Pożycska do wygrania przes losy ś   | r. 1830  |          |
|                                     |          | 1433/4   |
| Obligacyie Wiedeńskie bankowe       | (21/2    | 43 1/4   |
|                                     |          |          |
| Obligacyie powsz. i Węgierskiey Ka- | 12       | 10       |
| mery nadworney                      | (3       | 1 49     |
|                                     | (21/2    |          |
| detto detto                         | (2       | ) 34 255 |
| ucito                               | (1 3/4   | 30 1/8   |
|                                     |          |          |

(Skarbow.) (Domest.)

(M. H.) (M. H.)

Obligacyie Stanòw Austr. po- (3 ) — —

wyżey i niżey Ensy, Czech, (2 152) 42 354 —

Morawii, Szląska, Styryi, (2 154) — —

Blaryntyi, Brain i Gorycyi (2 ) 34 155 —

(1 354) 30 —

Akcyie bankowe, iedna po 1022 w M. H.

Kurs wexlowy z d. 26. Marca w M.K.

Amszterdam, za 100 tal. Rur. tal. (137 1/2 2 mie. Augsspurg, za 100 ZR. Rur. ZR.) 99 1/2 G. Uso. Frankfurt n. m., za 100 ZR. 20 fl. sto-(2 ZR. (100 1/4 kr.trwa.

Genua, sa 300 Lire nuove di Pie (
monte ZB. (1173/8G. 2 mie.
Hamburg, sa 100 tal. bank. talar.) 1451/2 6 nied.
Livorno, sa 1 ZR., . . Soldi (571/2 G. 2 mie.

)(

2 mie. 2 mile. br.trwa. 117 3 f8 w. 9-52 W. 2/166 ('BZ ZB.) goo Austr. Lir. 2B. frankow . ZB Medyolan, za 3co f

W M. R. 891/2 44411/16 cens. Sredn, 1/3) 5 pCtu. obligacyje skarbowe, Stanow Tyrol-Obligacyie do wygrania przez losy i 27. Marca? Stann Duia Obligacyie dlugu detto detto

34 1/3 (21/2) 1/2) Z.R. Poèyes, do wygr. p. losys. r. 1821 za 100 Obligacyje Wiedenskie bankowe . (2

49 43 3/4 34 1/5 (31/2) (3 27 Obligacyie powsz. i Węgerskicy Ha-mery nadworney mery nad detto detto

(Skarbow.)(Domest.) (M. H.) 421/2 (M. B.) (1.3/4) 145 2 5 Akeyje bankowe jedna po i Gory-Obligacyje Stanow Austr. po-wyżey i niżey Ensy, Czech, Morawii, Szląska, Styryi, Baryntyi, Harniol

Kurs Monety: Dubat Cesarshi prosto a Rennicy 43f8 pCt. Agio.

kr. 9 53 30 ZB. Kwietnia. 10,00 m 5 100 - 250. 0 dnia Moneta Honwencyjna Daltat Holenderski Szufryn - Talar Talarki Pet Bubel Bossyyski Cesarshi ø Fruskii-12

# zmarfych Lwowie We Spis osób

Doia 6. Marca. Chryeschanie:

Apolonia Latmanowa, uboga, 60 l. m., umieraiaca arbarlatyng. Maryianna Paslawska, 34 przyniesiona.

34 l. m., na 7. Marca.

Iganey M. rschal, powroznik, 32 l. m., na gorączkę. Jana Honiecznego, wyrobnika, cerka Tekla, 6 l. m. Chrześcijanie:

54 l. m. , na go-Andrzey Polichowski, wyrobnik, na kaszeł,

Hatarzyna Wichrowsza, sluraca, 30 l.m., umierairraczie nerwora praynicsions. 60

m, na oslabienie, 60 1. т., Tomasz Prendowski, rebrat, 70 Dlikolay Bymarczuk, furman, praynic ion.

corka Tella

stroza,

nerwowe.

п., па Вотасвие

na gor nerw Ritha Frugs, machlerka, 44 l. m., : izpáz

Doniesienia urzędowne.

phons v. Widmann als Kurator zu deffen Dere tretung bei der Berlafhandlung des eben erwähn-ten Priesters Johann Bertholdi aufgestellt. Der genannte Franz Bertholdi wird daber Pohlen abwefend fen foll, ohne daß deffen Zuf-enthalt bekannt mare. Fur biefen Ibwefenden wurde ber biefige Dikafterial - Udvokat Dr. 216und Priefter Behann Berifolti ohne Teftament mit Binterlaffung eines Wermogens von beilaufig 2000 Det Des Erblaffers, Rabmens Fran, Bertholbi, Doktor Der Meblin, in Rugland ober Ruffiich Um adten Dezember 1827 ftr. , und mehrerer Erben , aus welchen ein ber bes Erblaffere, Rabmens Fran, Bertb sprofeffer. penfioniree Dre. 7272. farb babier ber

efordert, feine Erbeanfpruche bezüglich auf Johann Bertholbifche Berlaffenfchaft burch 2Bibmann, ober einen andern gefestich bevollmachtigten Gemalthaber binnen ber Brift eines Babrechte um fo gewißer bei biefem Stabt. und Landrechte angureichen, als widrigens biefe Berfaffenfchaft mit den fcon angemelbeten Erben, und ben fur ibn aufgestellten Kurator abgehandelt merben murbe. melben, und Die Diegfällige Erberrflarung ben babier aufgeftellten Rurator Dr. v. Gebruar 1888, Insbrud am 29. aufgeforbert, Die

jährlicher 400 fl. K.M. verbunden ist, und falls diese Stelle einem Magistrate-Utzessisch zu Theil werden sollte, zur Besehung dieser erledigt werdenden Anagistrats-Utzessischen ein dem jährlichen Gehalte von 300 fl. K. M. der Konturk bis letzten Upril I. S. mit dem Bemerken ausgessischen, daß die Weitel I. S. mit dem Bemerken ausgessischen, daß die Weitel I. Baupt. Lermines bes politifchen Senate ju überreichen, und in benfelben ju ermeis Imteldreibereftelle, mit welcher ein Bebalt Lemberg wird jur Bieberbefegung ber bep gefomme-Bom Magiftrate ber f. befagten flabtifden Saxamte in Erledigung lirten Befuche binnen bes bas Ginreichungsprotofoll 4793. fen haben, fruirten flabt dem f มยท on

Daß fie ber pohlnifden, beutichen und fattie finb ; nifchen Sprache vollkommen fundig P

Daß fie Die Gomnafialftubien mit gutem Forte 1 gange absolvirt haben, bas

ununterbrochen einen moralifchen Lebenswan-6

haben Die Bittwerber in ihren Befuchen ausdel führen; =

Dere melo qui ob fie mit einem wandt ober verfcwagert find, und in andern Beamten bee Dagiftrats drueffich anzufügren, chem Grabe psm

bie wirklich Angestellten gaben zugleich ihre bisherige Bermenbung nachzuweisen ; enblich (e)

papen

bie Bewerber um Die erledigte Caramisfcrei

bereffelle auch noch die nothige Kenntnif im taramtlichen Reconungemelen mit einem Beugnipe der f. f. Provingial. Staatsbuchhaltung zu erproben.

Lembera am 5. Mars 1828.

Einberufungs = Edift.

Mro. 6. Von dem Zydaczower f. Stadfmagistrate, Strver Kreifes in Galigien, wird bem aus Bydaczow geburtigen, erhobenermaffen im Sabre 1783 gebornen , im Jahre 1809 gum Die litar affentirten, und in Folge Gröffnung bes f. 1. Baron Bevder Infanterie Regimente vom 9. Dezember 1827 Rabl 733/2418, den May 1859 als vor ben Geind vermißten in Ubgang gebrachten , und feit blefer Beit nicht mehr jurudgefebrten, über 19 Jabre unwiffend mo befindlichen Cobne des allbier in Bybaczow verftorbenen Datere Johann Romarnichi biemit erinnert - Es babe beffen jurudgebliebene Chegattin Rofalia Romarnica um deffen Todeberklarung aus obigem Brunde gebeten.

Da nun ju Folge 6. 24. Mro. 3. des burgerlichen Befegbuches in Diefes Befuch gewilliget, und gur Erforschung des Bermiften ein Rurator in der Perfon des bierortigen Burgers Johann Gerafin bestellt worden ift - fo wird Johann Romarnidi bievon benachrichtiget, und jugleich vorgeladen, fich binnen einem Jahre vom Sage Diefes Goifts fo gewiß bier ju melden, oder diefee Bericht auf eine andere Urt in die Renntniß feines Lebens ju fegen, als widrigens nach Berlauf dieses Termines auf weiteres Ginschreiten ber jurud gebliebenen Chegattin ju Folge f. 277 des burgerlichen Befetbuches gu deffen Sobederflarung gefdritten werden wurde.

Bydaczow am 19ten Mary 1828;-

dictum. Nro. 2081. Per Caes: Reg. Forum Nobilium Leopoliense medio praesentis Edicti notum redditur: Doum. Georgium Popovich resignato munere Camerarii Circuli Leopoliensis medio libelli de praes. 26: Januarii a. c. ad Nrum. 2081. pro extabulanda cautione camerariali in Summa 3000 flrh. super bonis Uherce Dni. Francisci Niezabitowski propriis, Lih. Dom. 81. pag. 10. n. 31. on. intabulata petiisse. Omnibus itaque illis, qui adversus duncce Camerarium aliquam praetensionem ex nexu officii, vel ob taxas restantes, vel denique ob alias Summas privatas ad Depositum Judiciale tradendas, habere credunt; incumbere, cemet apud C. R. hocce Forum Nobilium intra unum annum et diem a die publicati Edicti eo cartius insinuare, ao secus cautio haeo ad petitum supplicantis extabulabitur.

Leopoli die 13. Februarii 1828.

dictum.

Nro. 2023. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Leopoliense ad petitum Fisci Caos. Reg. de praes, 26. Januarii 1828 Nro. 2023, exhihitum, medio praesentis Edicti notum fit. anno elapso in quodam depositorio in aedibua ad Bibliothecam publicam C. R. Universitatis Leopoliensis existente, inventes esse duas cistas, in quibus reperiontur variae particulae terrae metalicae (vulgo Mineralien= und Beramerfe. Stuffen), quorum proprietarius ignoratur, quare Dominus adinventarom quaestionia rerum pracientibus citatur, ut in spatio unius anni a die finitae promulgationis se insinuet. et jus suum ad rem inventam rite deducat quo seons usus ejus inventori, nempe: Bibliothecae C. R. Universitatis concederetur, quinimo lapso legali praescriptionis tempore Jus Dominii ad rem inventam dictae Bibliothecae tribueretur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 25. Februarii 1828. (3)

E dietum. Nro. 2332. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dnee, Constantine Com. Dulsha, Marcellinae Principi Radziwiłł in assistentia patris et naturalis Curatoris Michaelis Principis Radziwill, net nou Josepho Urbanski medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum per Antoninam Com. Łoś sub praes. 29. Ja-Muarii 1828 ad Nrum. 2332. exhibitum, sub hodierno Tabulae Regiee disponi, ut producta in originali documenta sub A. B. C. D. et F. in libris concernentibus inscribat, atque: 1) Er documento A. haeredes olim Leonis Leonardi Com. Worcell, nempe: Constantism de Worcelle Com. Dulska et Emiliam Com. de Worcell Principem Radviwill pro proprietariis Summae 31079. firb. 53 xr. V. V. super bonis Nochowa lib. dom. 1. pag. 434. p. 32. on. intabulatae, intabulet. - 2) Ex documento B. haeredem olim Emiliae de Worcell Principis Radziwill, Marcellinam Principem Radziwiłł pro proprietaria medietatie hujus Summae 31079. flrh. 53 xr. V. V. loco supra dicto intabulatae, olim Emiliam Principem Radziwiłł concernentis intabalet - tantem 3) Ex sententia C, tum transactione judi ieli F. supplicantem Antoninam Com. Łoś pro proprietaria Summae 12988 flrh. 48 xr. V. V. ex medietate capitalis 31070 flrh. 53 xr. V. V. hujus Marcellinae Principis Radziwiłł in satisfactionem usurarum a capitalibus 38492 flp. 22 gr. in moneta argentea, tum 752 Aur. in auro evictis, super bonis blim Leonis Leonardo Com. Wurcell in Rossia reperibilibus,

hypothecatis, et quidem tam a die 20. Janua- memorata resolutio intimatur, de qua rerii 1823 ad eandem diem 1827 restantium, quam a die 20. Januarii 1827 ad 20. Januarii 1823 correctium, cessae -- tom pro proprietaria osprarum a cessa capitalis parte a die 20. Januarii 1827 obvenientium, nec non omnium jurium, quelie cum integro capitali 31079 firh 53 xr. V. V. conjuncta, relate ad hoc capitale super bonis Nockowa hypothecata sunt, intabulet.

Com autem hic Judicii domicilium Done. Constantine Com. Dulska et Michaelis Principis Radziwiłł extra Regna Austriaca, Josephi Urbanski vero qua ignetum indicetur, ideo Advocatus Dominus Bromirski cum substitutione Domini Advocati Kolischer eorum periculo et impendio pro Curatore constituitar, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 11. Febr. 1828. (3)

dictum. Nro. 2619. Per Caesareo - Regium Galicise et Lodomeriae Foram Nobilium Leopoliense hazzedibus olim Dni. Antonii Jastrzebski de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Stanislai Urbański de praes 10. Maji 1827 Nro. 12426 exhibitum Tabulae Reg. ordinatom hoberi, at in fundamento instrumenti de praecedenti ingrossati, supplicantem pro proprietario Summarum, ntpote: a) Summae 4950 fir. V.V. et 4950 fir. super bonis Trześniow Dom. 137. p. 404. Nro. 28. 59. et 60. on.; b) Summae 2200 flp. Instr. 148. pag. 252. n. 1. on. quae super transactione conjugum Komary et Annae Budzińska in bonis Dzwinogrod, tum Summae 1300 Aur. super bonis Wykoty intabulatae; c) Summae 6000 flp. 4550 flp., 80 flp. at Oblig. nov. 130. pag. 164. Nro. 1. on. quae super ponsione annua 500 flp, super bonis Dolpotow at lib. dom. 17. pag. 222. Nro. 7. on. hypothecata est. d) Portionis Summee 6636 firb. 10 xr. ut Dom. 90. pag 262. Nro. 15. on. super bonis Wankowa intabulate, ac denique e) Portionis Summae 1000 Aur. Dom. 22. pag. 258. Nro. 21. on. super bonis Pakoszowka et Lolin intabulatse, intabulet.

Com autem bie Judicii domicilium baeredum olim D. Antonii Jastrzebski de nomine et domicilio ignotorum medio petiti per Dnum. Stanislaum Urbański sub praes. 1. Februarii 1828 Nro. 2619. indicatam sit, ideo Advtus. Dnus Minasiewicz cum substitutione Dni. Advocati Janocha eorum perionlo et impendio pro Caratore constituitar, eidemque superius

solutione supra citata Edictum istnoc notitiam dat l

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 20. Februarii 1828. (3)

E d i c t u m. Nro. 4458. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopolieuse DD. Annae de Chrzastowskie Russocka, Helenae de Chrzastowskie Rużycka et Mariannae Chrzastowska medio praesentis Edicti notum raddit: ex parte Fisci Reg. nomine fundi religionia contra Daum. Antonium Chwalibog, Josephum Skorupka, Mathaeum Bukowski, Theophilam de Chrzastowskie Stryenska ac ipsas, puncto solutionis 275 flrh. V. V. c. s. c. sub praes. 22. Februarii 1828 ad Nrnm. 4458. huio Judicio libellum exhibitum, Judiolique opem imploratam esse. Ob commorationem corum concitatorum extra Regna loco ignoto indicatam perionlo et impendio judicialis Advocatus Dominus Wysłobocki cum substitutione Domini Advti. Hermann qua Curator constituitur. quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice indiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad simultanee intra go dies excipiendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, ant sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judicio nominandum, atque ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 25. Februarii 1828. (3)

Rundmadung Mro. 24722. Bon dem Magiftrate ber f. Sauptstadt Lemberg wird biemit fund gemacht, daß die Salfte bes fub Mro. 121 414 gelegene, im Gangen auf 322 fl. 25 fr. R. D. gerichtlich geschatten Saufes, welche zu ber Daffa des ab. gelebten Abalbert Plotrowelli eigenthumlich gebo. ret, megen Tilgung des Betrages von 49 firb. 41 fr. in RDl., fammt Intereffen und Berichtekoften: in drei Terminen, namlich den 21. Upril, 16. May und 16. Juny 1828, immer um 3 Uhr Machmittag, mittelft öffentlicher Berfteigerung biergerichts wird veraußert werden gegen nach. folgende Bedingniffe:

1) Bum Ficfalpreis der ju veraußernben haushalfte wird die gerichtliche Schagung von 161 fl. 1 1/2 fr. in RDl. angenommen und aus. gerufen.

> Jeder Kauflustige bat als Reugeld 10 2)

pCt. des Schahungswerthes, namlich 16 fl 32 fr. in RM., bei der Lizitazion der Lizitazions= Kommission zu erlegen. Bon dieser Erlegung wird der Erefuzionsführer dann befreiet, wenn er den als Reugeld zu erlegenden Betrag von 16 fl. 32 fr. KM. auf seiner intabulirten und evinzirten Forderung versichern, und sich hieruber bei der zur Lizitazion beorderten Kommission wird ausgewiesen baben.

3). Der Meistbetehende wird gehalten seyn, ben angebothenen Kaufschilling binnen 14 Tagen nach der zu der gerichtlichen Wiffenschaft genommenen Lizitazion, in das gerichtliche Depositen-Umt abzuführen, sonst wird auf seine Gefahr und Kosten eine neue Lizitazion dieser Realität

ausgeschrieben merden.

4) Sobald der Raufer sich über den in das gerichtliche Depositenamt abgeführten Kaufschilling wird ausgewiesen haben, alsdann wird ihm auf sein Unsuchen das Eigenthumsdekret dieser Realität ertheilt, die darauf haftenden Lasten gelöscht und auf den Kaufschilling übertragen werden.

5) Wenn die Salfte dieser Realitat weder im ersten noch im zweiten Termine über die Schabung an Mann gebracht werden konnte, so wird sie im dritten Termine auch unter der Schabung, doch nur um den Kaufschilling der zur Befriedigung aller verbücherten Glaubiger hinlanglich sepn konnte, verkauft.

6) Die Kauflustigen werden rudfichtlich ber Bealitat anklebenden Lasten an das flattisiche Grundbuch, in Unsehung aber der Steuern und Gaben an die städtische Saupt und Filial-

fasse gewiesen.

7) Den verbucheten, ihrem Wohnorte nach unbekannten Glaubigerin Franziska Fialsowska und allen jenen, die nach der ausgesschriebenen Lizitazion erst zuwachsen, oder denen aus was immer für einer Ursache der die Lizitazion ausschreibende Bescheid nicht eingehändigt werden könnte, der Vertreter in der Person des Gerrn Doktor Obanovich mit der Substituzion des Gerrn Doktor Malisch beigegeben, der über ihre Rechte wachen wird.

Cemberg ben 19. Janner 1828.

### U wiadomienie.

Nro. 24722. Ze strony król Magistratu stołecznego miasta Lwowa ninieyszem czyni się wiadomo, iż połowa domu pod Nrem. 121 414 sytuowanego, do massy zmarłego Woyciecha Piotrowskiego prawem własności należąca, na zaspokoienie kwoty 49 ZR. 41 hr. w M K. z prowizyami i sądowemi expensami w trzech terminach, to iest 21. Kwietnia, 16. Maia i 16. Czerwca 1828, zawsze o godzinie 3 po południu, przez publiczną licytacyą w tuteyszym

Sądzie pod następuiącemi warunkami przedana bedzie

1) Za cenę fiskalną tey przedać się maiącey połowy realności pod Nrem. 121 414 bierze się kwota 322 ZR. 25 kr. w M. K. czyli

połowe 161 ZR. 121/2 kr. w M K.

2) Każdy chęć kupienia maiący obowiązany będzie wadium podług taxy 10j100 rachuiąc, a zatem kwotę 16 ZR. 32 kr. w M. K. do rak Kommissyi licytuiącey przed licytacyą złożyć; od złożenia zaś tegoż wadium exekucyę prowadzący uwolnić się może, ieżeli takowe na swoiey wygraney pretensyi zabezpieczy, i w tey mierze przy Kommissyi wywiadzie się.

3) Naywięcey daiący ofiarowany szacunek kupna w 14 dniach po przyjęciu do Sądu licytacyi aktu, do Sądowego Depozytu złożyć będzie powinien, inaczey na iego expens i szko-

dy nowa licytacya byłaby wypisana.

4) Jak tylko kupiciel wywiedzie się, że szacunek kupna do Sądowego Depozytu złożył, natenczas na iego żądanie Dekret własności dokupioney realności mu się wyda, ciężary na realności ciążące będą wyextabulewane i do szacunku kupna przeniesione.

5) Jeżeliby ta połowa realności ani w pierwszym ani w drugim terminie wyżey taxy przedana być nie mogła, natedy w trzecim terminie i niżey taxy za taki szacunek przeda się, z któregoby wszyscy intabulowani wierzy-

ciele zaspokojeni być mogli.

6) Co do praw przedać się maiącey realności, iakoteż podatków i danin publicznych, chęć kupienia maiący takowe w Tabuli mieyskiey Lwowskiey, iakoteż w kasie główney i

filialney przeyrzeć moga.

7) Wierzycielom intabulowanym o ich przebywaniu niewiadomym, mianowicie Franciszka Fiałkowska, iakoteż po wypisaniu licytacyi przyrość mogącym, niemniey tym, którym z iakieybądź przyczyny rezolucya licytacyą wypisuiąca wręczona by być nie mogła, nadaie się zastępca w osobie Pana Ohanowicza Adwokata z substytucyą Pana Malisza Adwokata, który nad ich prawami czuwać ma.

### Antundigung.

(3)

We Lwowie d. 19. Stycznia 1828.

Nro. 2012. Von Seite de Tarnopoler f. E. Kreisamts wird hiemit fund gemacht, daß in Folge hoher Gubernial Bercronung vom 16ten Janner d. J. B. 58418 wegen Veraußerung des der Trembowler latein Pfarre vom Dominium Dolhe für das Jahr 1826 gebührenden Garbenzehints eine neue Lizitazion am 16ten Upril 1828 Vormittags um 9 Uhr in der Tarnopoler Kreisk

amtofanglen unter Vorbehalt ber hohen Gubernigl-Bestättigang werde abgehalten merben.

Das zu veräußernde Quantum des in den benben Mayerhöfen Dolhe und Balamte fich be-

findenden Betreides besteht in

183 Schock 54 Garben Walken,
74 — 50 — Korn;
82 — 42 — Gerste,
12 — — Hafer,
152 — 8 — Heide,
7 — — Hirfe,

In Ullem 512 -- 34 --

Bu dieser Lizitazion werden auch Juden zugelassen werden, weil es sich hier nicht mehr um
die Ausstedung des Zehentes, sondern blos um
den Werkauf des Getreides handelt: der Fiskalpreis besteht in 301 fl. R. M. und es haben sich
die Lizitanten mit einem vor der Lizitazion baar
zu erlegenden Reugelde von 30 ftr. Konv. Mze.
zu versehen-

Die übrigen Bedingniffe werben ben ber &i.

gitagion felbst befannt gemacht werben.

Vom f. f. Kreisamte. Tarnopol am 22. Marz 1828. (2)

Unfundigung.

Mro. 32711827. Don Geiten des Rofomeger Stadtmagiftrats wird anmit allgemein fund gemacht, bag die ju der Karl Bobaczetischen Berlaffenschaftemaffe gehörige Realitat fub Dro. 144 in der Stadt Rolomea situirt, balb aus harten, und halb aus weichem Materiale bestebend, nebft bem dazu anklebenden Gartengrunde von 773 316 Dutl., auf 2436 fir. 58 fr. R. Mie. gefchatt, jur Tilgung ber an die Kolomeaer Stadtfaffa fouldigen Mangels . Erfate pr. 6257 ffr. 19214 fr. 28. 28., und jur Berichtigung ber im Gre-Luzionemege bereits aufgelaufenen, und noch auf-Julaufen babenden Roften mittelft öffentlicher Ligitagion in brei Terminen, ale: ben 29. Upril, den 29. May und 26ten Juny 1828 in der Dagiftrats-Rangley an. den Meiftbiethenden veraußert werden unter nachfolgenden Ligitagions-Bebingniffen :

1) Ule Fiekalpreis der ju verausernden Grunbe wird die gerichtliche Schahung im Betrage

von 2436 fl. 58 fr. R. M. festgefest.

2) Die Kauflustigen sind verbunden, ale Reugeld 101100 nach der gerichtlichen Schabung gerechnet, vor Unbeginn der Ligitagion der Ber-

fleigerunge. Rommiffion zu erlegen.

3) Dem Meistbiethenden wird das Eigensthumsdefret der gekauften Grunde ertheilt, wenn er den angebothenen Kaulschilling binnen 14 Zagen nach Erhalt des über die Lizitazion erfolgsten Bescheides in das gerichtliche Depositenamt abgeführt hat. Wenn aber in diesem Termine die

Bablung des angebothenen Raufschiffinge nicht er folgen follte, alebann wird auf feine Gefahr u. Kosten eine neue, in einem einzigen Termine absuhaltende Ligitazion nach der jehigen Schähung ausgeschrieben werden.

4) Wenn diese Realitaten im sten u. zten Termine weber über noch um die Schätzung an Mann gebracht werden sollten, so werden solche im 3ten Termine auch unter der Schätzung dem Meistbiethenden veräußert werden, wenn der angebothene Kaufschilling der diesen Realitaten anstlebenden Last aleich kommen follte.

5) Juden merben von diefer Ligitazion aus-

gefchloffen.

Rolomea am 29ten Februar 1828. (2)

#### Edift.

Mro. 7,429. Vom Magistrate ber königt. Hauptstadt Lemberg wird hiemit zur Lieferung bes zum Gebrauche des Magistrats und aller seiner Unterämter für die Zeit vom iten May 1828 bis Ende Oktober 1829 nöthigen Papierbedarsseine Lizitazion auf den 24ten Upril 1. J. um die 20te Vormittagsstunde, mit dem Beysaße ausgesschrieben, daß die Lieferungslustigen noch vor Beginn der Lizitazion ein iopCtiges Vadlum zu Handen der Lizitazions Rommission zu erlegen baben.

Lemberg ben 21. Marg 1828. (2)

#### Edictum.

Nro. 1631. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dase, Josephae de Woatyńskie Nowosielska, qua tutrici minorennis Petri Nowosielski olim defancti Joennis Nowosielski filio, medio praesentis Edicti notam reddit: per Daam. Catharinam de Dabczewshie Alexandrowicz contra baeredes olim defuncti Joannis Nowosielski, utpote: DD. Florianum, Laorentium, Ignatium et Constantinum Nowosielskie, tam Petrum Nowosielski. minorennem filium in assistentia matris et tutricis Dnae. Josephae de Wojstynskie Nowosielska et Contutoris Doi. Constantini Nowosielski conventum puncto solutionis Summae 3750 flrh. V. V., sub praes. 28. Decembris 1826 Nro. 33;345 buie Judicio libellum exhibitum. Judiciique opem imploratam esse. Ob commoretionem citatae Dnae. Josephaz de Wojatyńskie Nowosielska extra Regna medio petiti sab praes, 21. Januacii 1828 Nro. 1631 indicatam ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Hermann cum substitutione Domini Advocati Kozieradzki qua Curator constituitar, quocum juxta praectiptem pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandom est. Praeseus Edictum itaque admo-

net eam ad în termino hie C. R. Fori Nobilium praefigendo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendam et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et cansa neglecta faerit, damnum inde enatum proprise onlyse imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 23. Februarii 1828. (2)

### Edictum.

Nro. 317. Per Magistratum Circularis Civitatis Tarnopol Josepho Dynes, filio defuncti in Tarnopol Jadaei Pinkas Dynes extra Regna degenti medio praesentis Edicti notum redditor, Donm. Michaelem Checinski actionem contra massam successionalem defuncti Pinkas Dynes, Chaie Rinke Dynes, tum illum absentem puncto restitutionis 6 doliorum tam 2 semidoliorum visi in cellario defuncti Pinkus Dynes, sub Nro. 8 depositi, exhibuisse, Judiciique opem implorasse, ob commorationem ejusdem concitati extra Regna periculo et impendio ejusdem incola hujus Leyzor Dynes pro Caratore constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractabitur.

Praesens Edictum itaque admonet eum, ut in termino pro die 14. Aprilis 1828 hora 9 mat. hie Judivii compareat, ac destineto sibi patrono documenta et allegationes tradat, aut sibi alium patronum eligat, et Judicio nominet, quod si facere neglezerit, damnnminde enatum propriae culpae imputandum ha-

dicetur.

Ex Sessione Magistratus, Tarnopoli die 23. Febr. 1828. (2)

E dictum. Nro. 1139. Caesareo - Regium Nobilium Forum Tarnoviense medio praesentis Edicti Consanguineis defancti Rudi. Michaelis Polanshi Parochi r. g. in Ozańsk, de domicilio et nomine huio C. R. Foro ignotis publice notum reddit, haereditatem post hunc defunc-tum hic Fori pertractori, iisdemque incumbere, sase in termino legali hic Fori eo certica insinuare., suasque de adeunda hachaereditate declarationes exhibere, ac secus hace integra haereditas Fisco R. salvo ipsis contra eundem jure praescriptione non extincto agendi ad-

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 28. Februarii 1828.

Rundmachuna.

Mro. 38. Dom Brodper Merfantil . und Bechfelgerichte wird biemit allgemein fund acmacht, bag ber bierortige Sandelsmann Befaigs Markus Gaf fein Bandlungs - Befugniß nieder= gelegt babe, meghalb feine Firma in dem Sand= lungsgrämigl- Protofolle geloscht worden ift.

Brody am 18. Februar 1828.

U wiadomienie.

C. K. Dyrekcyia obwodowa fortyfikacyina w skutek odebranego od wysokiev tuteyszey hraiowey Jeneralney Komendy rozporządzenia z d. 10. Marca 1828 R. 2207 czyni ninieyszem viadomo, iż dla zapewnienia się względem budowy hwater Oficerów sztabowych w Magierowie, maiacey dodatkowo się uskutecznić, przedsiewzieta bedzie publiczna licytacyja na d. 28. Kwietnia r. b. rano o godzinie otey w Kancelaryi tuteyszego c. k. Urzędu budownictwa i fortyfikacyi przy ulicy Krakowskieg pod licz-

Roboty około tey budowy wyrachowane sa według w tey mierze ułożonego wykaza ko-

sztów na 306 ZR. 53 318 hr. M. K.

Zakład, który przed licytacyja złożyć naležy, czyni 5 od sta procentu od całey owey ilości.

Każdy chcący licytować oprócz wyżey rzeczonego zakładu, złożyć winien świadectwo Zwierzchaości mieyscowey, wykazujące jego maiatek i kredyt.

Protokół licytacyi obowiąznie przedsiębierce od duia, w którym takowy podpisze, zaś Dyrekcyją obwodową fortyfikacyjną od nadesz-

łev takowego ratyfikacyi.

Gdyby licytant po oznaymieniu mu zatwierdzonego przez wyższą władzę akta licitacyi, warunków licytacyi punktualnie nie dopełnił, na tenczas skarb upoważniony licytanta, albo zmusić do dopełnienia owego aktu, lob kontrakt na iego koszt i niebezpieczeństwo na nowo wystawić licytacyi, lub też roboty owey budowy nawet i bez licytacyi komubadź i za iakabadź cenę do uskutecznienia poruczyć i kontrahenta do zwrócenia brakuiącey ilości na koszta zmusić, poczem złożona kaucyja dla potracenia niedostaiacey ilości zatrzymana, a nawet, gdyby się większe koszta nie okazały, iako przepadła uważaną będzie.

Bliższe warunki przeyrzeć można w wyżey pomienioney Kancelaryi urzędu fortyfikacyino-budowniczego w godzinach urzędowych. We Lwowie d. 27. Marca 1828.

Rundmachung. Mro. 28. Won bem Brodper Merkantilund Wechselgerichte wird biemit allgemein kund

gemacht, daß der hierortige Kandelsmann Schachene Liffchus feine geführte Sandlung mit Seiden und Produkten unterm 4ten November 1827 aufgegeben habe, wehwegen feine Firma in dem hierortigen Sandlungs. Gramial. Protokolle ge-tofct worden ift.

Brody am 11. Februar 1828. (2)

Antundigung.

Mro. 372. Bon dem f. f. Bukowiner Kreisamte wird kund gemacht, daß wegen Bezrichtigung der Steuerrückstande die Gutsontheile des Edlen Stephan Wasilko, Stephan von Kalmuck, Stephan von Perhul, von Arundza zu Kalinestie, und ein Wiefengrund des Reseschen Demeter Kostrisch zu Stanestie mittelst öffentlicher Versteigerung am 28sten Upril 1828 in der Kreisamtskanzley der Verpachtung werden ausgezfest werden.

Bu den beilaufigen Ertragniffen ber obigen

Butsantheile gehoren, und zwar :

I. Das Untheil des Edlen Stepban von

Wasilfo.

a) 18 Faltschen Meder und 18 Faltschen Wiefen, dann 80 Faltschen Sutweiden, welche aber von den ubrigen Untheilsbesißern und der Gemeinde gemeinschaftlich benüht wird.

b) Der Bebend von 39 Faltichen unterthanigen Medern und 27 Faltichen 40 Prafcinen

unterthänigen Biefen-

c) Die Urbarial-Schuldigkeiten von es befpannten und 8 unbespannten Unterthanen nach ben Bestimmungen des Ghpkaischen Chrisows.

d) Das Einkommen von der Propinazion

und einer Duble von 2 Bangen

e) Der nach Abschlag der Betriebs : Auslasgen ausgemittelte reine Ertrag wird als Prazium fiszi angenommen, und beträgt 270 firh. 37 fr.

II. Untheil des Stephan Edlen v Ralmudi.

Bu den Erträgnifen diefed Gutes geboren:

a) 37 Falticen Ueder, 10 Falticen Wiefen und 4 Falticen Obft- und Gemufegarten,
dann die obberührte gemeinschaftliche Sutweite
von 80 Falticen.

b) Der Bebend von 50 Faltichen unterthaniger Meder und 36 Faltichen 60 Prafcinen

Biefen.

c) Die Schuldigkeiten von 15 bespannten und 15 unbespannten Unterthanen, nach den Bestimmungen des Gbykaischen Chrisows.

d) Die Propinagion.

e) Eine Mahlmuhle von 2 Gangen. Der Fiekalpreis betragt 332 fl. 41 fr.

III. Der Untheil des Eclen Stephan von Perhul.

Die Erträgniffe deffelben besteben in:

a) 30 Faltschen Meder, 10 Faltschen Wiefen, und die gemeinschaftliche Hutweide von 80 Faltschen.

b) Der Bebend von 15 Faltichen 40 Dra-

fchinen Wiefen.

c) Die Schuldigkeiten von 4 bespannten und 2 unbespannten Unterthanen nach den Beflimmungen des Chrisows.

d) Die Propinagion.

Der Fistalpreis beträgt 148 fl. 48 fr.

IV. Der Untheil des Wafil v. Trundja.

Die Erträgniffe beffelben befleben in:

Biefen. 2 Faltichen Meder und 2 Faltichen

b) In dem Bebend von 6 Faltichen untersthäniger Ueder und 4 Faltschen derley Wiefen.

c) Die Schuldigfeiten von a bespannten u. 3 unbespannten Unterthanen.

d) Die Propinazion.

Der Fiskalpreis beträgt 44 firb. 19 fr. Endlich:

V. Ein Wiefengrund des Demeter Koftrifch von 2 Faleschen zu Stanestie, gegen den Fistalpreis von 4 fl. KM.

Die nothigen Bohn = und Birthfcaftege. baude merden bem Pachter eingeraumt merben.

Die Pachtlufligen haben sich mit einem 100 pCtigen Badium zu verfeben.

Die übrigen Ligitagionsbedingniffe werden bei der Ligitagion felbst bekannt gemacht merden.

Bom f. f. Kreikamt. Czernowis am 12. Mary 1828. (2)

Edift.

Mro. 15242. Vom f. f. Tarnower Cande rechte wird hiemit fund gemacht, bag in Rolge des über Einschreiten der Marjanna Rida gebornen Rzeczyda vom f. f. Lemberger Landrech. te gefdetenen Erfuchschreibens vom 31. Oftobet 1827 Behl 26,395 gur hierortigen Ubbaltung bet von bemfelben t. f. Candrechte als Erkenninis Beborde bewifigten öffentlicher. Reilbietbung Des im Sornowir Kreife gelegenen, Dem Union Gie leefi angeborigen Butes Lichwin gorny im Erefugionewege wegen vom Lettern fouldigen 8583 fl. 41 fr. 20. 28 fammt den vom 6. Gepteme ber 1813 mit 51:00 jugesprochenen Intereffen und im Betrage von 27 fl. 42 fr. R. M. anere fannten Erekuzionsköften, drei Termine, und amar: ber erfte auf ben 29. Mon 1828, bet ameite auf den 2. July 1828 und der dritte auf ten 5. Muguft 1828, jedesmal um die 1ote Dore mittageflunde mit dem Beifage festgefest worden fev, daß wenn daffelbe Gut im erften und zweis ten Ligitogionstermine nicht um ben Schabungs werth oder über denselben an Mann gebracht

werden konnte, felbes im britten Ligitazionstermine auch unter bem Schagungewerthe, jedoch um keinen geringern Betrag, ale fammtliche auf bem zu veraußernden Gute haftenden Schulden

ausmachen, verfauft werben murben.

Bum Ausrufspreise wird der gerichtliche Schäbungswerth im Betrage von 4847? fl. 52 fr. RM. angenommen; auch ist jeder Kauslustige gehalten, den zehnten Theil des Ausrufspreises im Baaren als Angeld zu Handen der Wersteigerungskommission zu erlegen; übrigens wird es sowohl allen Kaussustigen als interessirten Partheven freigestellt, die weitern dießfälligen Lizitazionsbedingnisse ihrem ganzen Inhalte nach in der Registratur des k. f. Candrechts einzusehen.

Aus dem Rathe des f. f. Candrechts. Sarnow den 27. Februar 1828. (2)

#### Edykt.

Nro. 15242. Ces. Król. Sad Szlachecki Tarnowski ninieyszem do powszechney podaie wiadomości, iż w skutek wezwania z dnia 31. Pezdziernika 1827 do liczby 26395 ze strony c. k. Sadów Szlecheckich Lwowskich na żądanie Maryanny z Rzeczyckich Rickiey do przedsięwzięcia w tuteyszym Sądzie Szlacheckim przez rzeczone c. k. Sądy Szlocheckie Lwowskie iako Instancya rozpoznająca dozwoloney publiczney licytacyi dobr Lichwina gornego, w Cyrkule Tarnowskim leżących, Antoniego Cieleshiego własnych, w drodze exekucyi zasadzoney summy 8583 ZR. 41 kr. W. W. 2 procentami od inia 6. Wrzesnia 1813 po 5 od 200 przyznanemi, oraz z kosztami exekucyinemi w ilości 27 ZR. 42 kr. M. K. zasadzonemi 18. Maia 1828, drugi na dzień 2. Lipca 1828, 2 rzeci na dzień 5. Sierpnia 1828, zawsze o gotdzinie 10 ranney, z tym dodatkiem oznaczony zostanie, iż gdyby badż w pierwszym, badż w drugim licytacyjnym terminie, rzeczone dobra za ustanowiona szacunkowa summe, lub wzwyż oneyże sprzedanemi nie były, takowe w trzecim terminie niżey ustanowioney szaounkowey ceny, nie inaczey wszelako, iak za snume ogólna na tychże na sprzedaż wystawionych dobrach eigżących długów wyrówniaiaca przedane zostana.

Na pierwsze wywołanie przyymuie się sądownie ustanowiona szacunkowa summa w ile-

éci 4847: ZR. 52 kr. w M. H.

Każden chęć licytowania maiący obowiązany dziesiątą część summy szacunkowey w gotowych pieniądzach iako zadatek (wadium) do rak Kommissyi licytującev złożyć.

Nadto dozwala się wszystkim chęć licytowania maiącym, iakoteż interesowanym stronom, dalsze teyże licytacyż warunki w całey

onychże osnowie w tuteyszey Sądowey Registraturze przeyrzeć.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. W Tarnowie d. 27. Lutego 1828. (1)

#### Edictum.

Nro. 15242. Per Caes. Reg. Forum Nobilipm Tarpoviense creditoribus super bonis Lichwin gorny hypothecatis oc qua de domicilio ignotia indicatis, atpote DD. Josepho Strzyżowski, Brigittae Fihauserows, Ignatio et Mariannae Kozłowskie, Onuphrio Lniski, Joanni Lniski, Josepho Lniski, Mariannae ao Theresiae Luiskie, Francisco atque Salomene Borowskie, tum haeredibus Annae Borzecka respective haeredibus Ludovicae de Borzeckie Debowshe secundo voto Młocka videlicet minorennibus Antonio Sebastiano Debowski, ac Alfredo Alexandro Młocki qui etiam haeredes defuncti intermedie Petri Borzecki sunt in assistentia cornu tutoria Opuphrii Wyczechowski extra baec Regna Varsoviae domicillantis, medio proesentis Edicti publice notum redditur, in consequentiam requisitionis C. R. Fori Nobilium Leopoliensis qua Judicis cognoscentis ddo. 31. Octobris 1827 ad Nrnm. 26395 horanm directae in satisfictionem summae 8583 flr. 41 xr. V. V. cum nspris per 5/100 a die 6. Septembris 1813 obvenientibus atque executionis expensis in quota 27 firb. 42 xr. M. C. applacidatis per D. Mariannam de Rzeozyckie Kicha contra D. Antonium Cieleski evictae licitationem bonorum Lichwin gorny in Circulo Tarnoviensi sitorum ejusdea que jurevicti propriorum in tribus estenus in dies 20. Maji, 2 Julii et 5 Augusti 1828 horam 10. matutinam praefixis terminis hio Fori assomendam abhino proscriptam haberi ipsisque uti et massae jacenti demortni interim Petri Borzecki, atque ereditor bus super memoratis bonis hypothecatis de domiciliaque notis quibus resolutio eos de proscripta hac licitatione informens aute preefixum ejusdem terminum admannare non posset, aut qui intermedie ad Tabulas venirent, ad actum corum de proscripta hac licitatione informationis, tuendaque tam circa eandem assumendam quam subsegnos ejusdem assumendae actus ipsorum jura Doom. Advocatom Protrowski com substitutione Dni. Advocati Bartmanski pro Curatore constitutum esse, quare ipsos de eo informando, nne inviantur, ut juribus suis debite icvigilent, secus damnom inde enascendum sibi ipsis imputare deberent.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Tarnoviae die 27. Februari 1828. (1)

#### Konkurs.

Przy C. K. Sądzie Szlacheckim Lwowskim sest do obsadzenia urząd Kanceliisty z roczną pensyją 400 ZR. i grawem posunienia się do

wyższych klass 500 ZR. i 600 ZR.

Życzący sobie otrzymać to mieysce maią prośby swoie z dowodami zdatności bezpośrednio do c. k. Sądu Szlacheckiego Lwewskiego, a ieżeliby iuż z tychże zostawał na iakim urzędzie, tedy przez swego Przełożonego, w czterech tygodniach od dnia umieszczenia do Gazety ninieyszego wezwania podawać.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie dnia 1. Kwietnia 1828. (1)

Edictum.

Nro. 320. Per Magistratum Regise ac li berae Circularis Civitatis Sambor, Judeae Ryfha Katz, nuptae Wanderer, et Judeae Mirka Katz, nuptae Fink, praesenti Edicto notum redditur, actionem Salomeae Olszańska contra Judaeos Schmul Kreybach, Sara Katz, nuptam Weisinger, et easdem puncto 17/20 partium curiolae com fundis in Civitate Starasol sub Nro. Conscr. 60 sitse, sub praes. 6. Martii 1828 ad Nrum. 320. huc exhibitam, sub hodierno ad assumendum hac in causa die 25. Junii 1828 hora q matutina oralem processum decretatum extitisse; ob ignotum vero illarum domicilium Judaeum Abel Majer cum substitutione Judaei Moises Reis illis pro Curatore illarum periculo et impendio constitutum esse, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est.

Ipsae itaque admonentur, ut termino huic invigilent, et destinato sibi Curatori documenta, allegationesque tradunt, aut sibi alium patronum eligant, eundemque huic Judicio nominent, atque ea legi conformiter faciant, quae defensioni causae proficua esse videntur, ni id fecerint, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum, propriae culpae imputandum erit.

Decretum in Sessione Magistratus. Sambor die 22. Martii 1828. (1)

E d i c t u m.
Nro. 6,5. Per C. R. Forum Nobilium
Ternoviense absens et de domicilio ignotus D.
Gregorius Giebułtowski olim Josephi de Koziegłowy Giebułtowski filius, qui qua Loonmtenens in Regimine pedestri 16to anteacti Ducatus Varsoviensis anno 1812 in bello perisse defertur, et cui sub una D. Advocatus Piotrowshi ad tuenda ipsius jura pro Curatore abbino
constituitur, medio praesentis Edicti citatur,
ut un termino unius anni hic Judicii se sistat,

aut alio modo de vita sua commorationeque fixa C. R. hocce Forum Nobilium informet, secus frustra lapso hoc termino ad ejus pro mortuo declarationem processum iri sciat.

Ex Consilio C. R Forum Nobiliam.

Tarnoviae die 27. Febr. 1828. (1)

Edictum.

Nro. 180. Per Magistratum Dobromiliensem absentibus et de domicilio ignotis Vincentio et Casimiro Hryniewicze fratribus, notum redditur, per Judaeos Abraham Gut et Sussa Grossfeld contra illos et reliquos successores post olim demortuum Andream Hryniewicz relictos puncto solutionis Summae 20,000 flr. C. M. c. s. c. sub die 13. Martii a. c. actionem exhibitam, Judiciique opem imploratam esse.

Ob commorationem illorum ignotam, cum judicialiter constituto Curatore Adamo Boll, processus hic perducetur, atque absentes admonentur, at in termino ad processum oralem in diem 8. Maji a. c. hora 10. matutina dicto hic Judicii compareant, aut eo quae sibi proficua viderent, faciant, secus damnum ex inde enatum sibimet solis adscribendum fore sciant.

Ex Consilio Magistratus.

Dobromil die 15. Martii 1828. (1)

Antun digung. Mro. 2,552. Um auten Uprit 1828 Dormittags um 9 Uhr werden in der Kolomeaer f. f. Kreisamtskanglep jur Tilgung der Steuerrudftande öffentlich veraußert werden:

von dem Dominium Czernelica: 100 Kores Waißen, 100 Kores Gerfle, 125 Kores Hafer, dann 60 Stud Mastochfen pr-Stud a 27 ftr. K. Mze. nach dem Schahungswerthe.

Um 24ten Uprit 1828 Vermittags um neun

Uhr mirb verpachtet werden :

Die Propinazion der Berrichaft Babie, gegen den jabrlichen Pachtschilling von 2,126 firb. D. M. auf zwey Jahre.

Um 25ten Upril 1828 wird veraußert werben: bei dem Deminium Dzurow: 1000 Ko-

ret Rufurug, 600 Kores Baigen

Vom k. f. Kreisamte. Kolomea den 18. Marz 1828. (1)

Rundmacht ung.
Mro. 77. Vom f. galizischen Merkantil- uWechselgerichte wird hiemit kund gemacht, daß
der Handelsmann Ifrael Byk seine Schnittmaarenhandlungs Befugniß rudgelegt habe, babet
diefelbe sammt seiner Firma hiergerichts gelosoft worden sep.
Lemberg am 21. Janner 1828.

### Obwieszczenie.

Nro. 3805. Przez c. k. Urząd Cyrkularny Przemyski bedzie na dniu 18. Kwietnia r. b. o godzinie o zrana do wydzierzawienia temporaliów łacińskiego Probostwa w Stobnie na czas od dnia 24. Marca 1828 aż do dnia 23. Marca 1829, publiczna licytacya przedsię-Wzieta.

> Do tegoż Probostwa należa: 26 morg. 652 hw. sążni pól ornych, 11 - 557 -- tak i ogrodów.

3 poddanych z roczna powinnością 260 dni pieszych.

Oprocz tego ma też Probostwo prawa do pobierania dziesięcin, iakoto:

Od Dominium Stubna mniey, wiecey:

12 kop pszenicy, 10 --żyta,

31 - ieczmienia,

OWSa. 10 - hreczki.

Od Deminium Naklo :-

19 kop žyta,

1 - ieczmienia.

3 - owsa 13 - hreczki.

Dochód tegoż Probostwa iest na 165 ZR. 5415 kr. M. K. wyrachowany, htóry za cenę fishalos przy za cene fishalos przy licytacyi waiety bedzie.

Zyczący sobie temporalia tegoż Probestwa zadzierzawić, maią się na powyższym dniu, opatrzeni w 10cioprocentowe wadium, w Kancelaryi Cyrkułowey znaydować, gdzie im dalrze kondycye licytacyi oznaymione będą.

Z C.K. Urzędu Cyrkułowego. W Przemyślu dnia 21. Marca 1828. (4)

dift.

Mro. 3136. Bom f. f. Suczawaer Diftrifte-Gerichte wird hiemit befannt gemacht, daß bie unterm 11. July 1825 Babt 1210. auf Unlangen Des Christian Rlemens, Bormunds Des minderjabrigen Undreas Rraft, jur Gereinbrin. bringung der Forderung per 4375 fl. und 968 fl. 52 1/2 fr. 2B. 2B. im Erefugionswege bewilligte, mit gerichtlichem Bergleich fuspenbirte und über abermaliges Ginfdreiten deffelben Eretugionsführers auf den 29. Huguft 1827, und fodann mit Ginverständniß der Sabular-Glaubiger auf den 17ten Oftober 1827 und endlich 26ften Movember 1827 ausgeschriebene ligitive Berau-Berung des allhier in ber Stadt an der Racher. ftrage fub Mro. top 346, 347 und 348 liegen= ben, aus hartem Materiole Stodboch erbauten, gerichtlich auf 6477 fl. KM. abgeschäpten Georg Lupulischen Ginkehrwirththauses, sammt Reller, Grund, Stall, Schopfen und Quaebor, im Grunbe gerichtlicher amifden bem Grefugioneführer und gedachten Geerg Eupal sub praes. 26. De. vember 1827 Babl 3136. getroffener gerichtlicher Uebereinkunft, jur Bereinbringung tes annoch reflirenden Betrages von 2187 fl. 30 fr. 2823. fammt Rinfen vom ibten Movember 1827 per 5 pCt. gerechnet, am 7ten May 1828 um 10 Ubr frub biergerichts abgebalten werbe, und gwar unter folgenden Bedingniffen :

1) Der Musrufspreis ift 6477 fl. RD?. afs

erbobener Gdabungswertb.

3) Die Raufer bleiben verbunden, 51000 Badium por ber Ligitagions - Rommiffion zu er-

3) Der Meiftbietbende bat die Berbindlich. feit auf fich, binnen 14 Sagen nach genehmigter Ligitagion den Raufpreis ju Gericht ju fomportiren, als anfonsten auf feine Gefahr eine neuer= liche Lixitazion ausgeschrieben werden wird.

4) Gollte Diefe Realitat in Diefem Sermine uber, oder menigstens um ben Schabungspreis nicht an Mann gebracht werden fonnen, fo wird folche unbedingt auch unter bem Schagungswer. the binbangegeben merben.

Die Kauflufligen baben bemnach am obigen Sermin por Gericht ju erscheinen, wo fie die auf bie Realitat Bezug nehmenden Urfunden einfeben fonnen.

Mus dem Rathe des f. f. Suczawer Diftrifts Gerichts am 3. Dezember 1827.

Unfundigung.

Mro. 4835. Won dem f. f. Tarnewer Rreibamte wird jur Silgung ber gefammten Sparmarker Steuerrudstande bis jum III. Quartal 1827 das gange But Gjarmark mit allen Ertragniffen, im Unichlage von 1121 firb. 5 fr. R. Di, vom 24. Juny 1828 angefangen, auf ein oder mehrere Jahrere am 12ten Upril 1828 Wormittags um 9 Uhr hieroris an den Meifibiethenden gegen Vorausbezahlung bes jabrlichen Dachtschillings ligitando verpachfet werden. Die Dachtluftigen e denen Die Ligitagionebedingniffe bei der Ligitagions-Rommission fund gemacht merben, haben febin jur Ligitagion mit einem baar ju erlegenden Reugelde per 101100 vom obigen Musbotbe ju erscheinen.

Juden find von der Pachtung ausgeschloffen.

20m f. f. Rreisamt. (:): Sarnow am 19ten Mary 1828.

Anfundigung.

Mro 4832. Von dem f. f. Sarnower Rreisomte merden gur Tilgung ber Gzegueiner und Maniower Steuerrucffande bis III. Quortal 1827 folgende Objekte am 15. Upril 1828 Vormittags um 9 Uhr im Kreikamte ligitando

an ben Deifibiether verkauft und verpachtet mer-

a) werden aus den von Chwolibegischen Mauerhofen 800 Bentner Heu, 300 Bentner Klee 50 Kreuger Brandwein:

b) aus dem Grunfeldischen Maverhofe 30 Reres Rorn, 20 Roret Gerfte gegen Boraus-

gablung bes Deiftbothes verfauft ;

c) wird das Gut Maniow mit allen Ersträgniffen, im Unschlage von 2591 fl. 12 fr. K. M., vom 24. Juny 1828 angefangen, auf ein Jahr gegen Borausbezahlung des Packschillings verpachtet, mit Ausschließung der Juden.

Die Rauf- und Pachtlustigen haben demnoch zur Lizitazion, wo die Rauf- und Pachtbedingnisse kund gemacht werden, mit einem 10,100

Reugelde ju erfcheinen.

Vom f. f. Kreisamte. Farnow am 19. Marg 1828. (1)

#### Rundmachung

Mro. 4834. Vom f. f. Tarnower Rreisamte werden jur Tilgung der Slupcer Steuer-Rudstande bis jum dritten Quartal 1827

1) Der Untheil Slupiec Garlidi mit allen Ertragniffen im Unfchlage von 4017 fl. 16 fr.

R. M.

2) Der Fernerische Untheil daselbst mit alten Erträgnissen, im Unschlage von 3301 fl. 1 fr. A. M., vom 24 Juny 1828 angefangen, auf 1 Jahr am 14. Upril 1828 um 9 Uhr Vormittags hieramts an den Meistbiether gegen Vorauszahlung des jährlichen Pachtschlings lizitando verpachtet werden.

Die Pachtlustigen, wovon die Juden ausgeschlossen sind, werden mit einem 10,100 Reugelde von obigem Anbothe zur Lizitazion vorgeladen, wo die übrigen Pachtbedingnisse werden

fund gemacht werben.

Mom &. f. Rreisamte.

Zarnow am 19. Marz 1828.

Ebift.

Mro. 3249. Bom f. f. Suczawaer Disstrifts-Gerichte wird hiemlt bekannt gemacht: Es sep auf Berlangen des Israel Lenczer hinsichts lich der angeblich in Berlust gerathenen, von den Eheleuten Israel und Eva Berer, unterm 4. Februar 1816 über die Summe von 12000 BB. BB. für die Putnoer Glashütte ausgestellten Kauzions-Instruments in die Ausfertigung eines Umortisazions-Edikts gewilligt worden.

Es werden daher alle Jene, welche diesek Rauzions Instrument in Handen haben, oder aus was immer für einem Rechtsgrunde hiere auf Unspruch zu machen gedenken, aufgefordert, sich hierwegen um so gewisser binnen einem Jahr sechs Wochen und drei Tagen hiergerichts zu melden, als widrigens nach Verlauf dieser Frist, die erwähnte Kauzionsurkunde für null und niche

tig erflart werden murbe.

Aus dem Rathe des f. f. Suczawaer Disstrifts-Gerichts am 18. Dezember 1827. (1)

### Rundmachung

Mro. 4972. Dom f. f. Tarnower Kreisamte wird kund gemacht, daß zur Dedung der
Steuerrucktande des Gutsantheils Kossezzzna zu
Lichwin, mittelft öffentlicher Lizitazion am 18ten
Upril I. J. in der f. Kreisamtskanzlen mit den
nöthigen Wehn- und Wirthschaftsgebauden, Adergrunden, Wiefen, Garten, Hutweiden, der
Propinazion, einer Mahlmuhle, Frohnen und
Unterthansgiebigkeiten, an den Meistbiethenden
auf mehrere Jahre in Pacht überlassen werben wird.

Der Fistalpreis jum jahrlichen Pachtichil-

linge beträgt 396 fl. 6 fr. R.M.

Die übrigen Lizitazionebedingniffe werden bei ber Lizitazion felbst bekannt gemacht werden.

Dom f. f. Kreisamt.

Zarnow am 26. Mar; 1828.

(1)

### Doniesienia prywatne.

### Nowe dzieła w ksiegarni Karola Wilda we Lwowie.

O koniach, czyli krótki zbiór zasad poznewania, chodowania, leczenia i kucia koni — przez Takla, z ryciną, 8. w Warszawie. 1828. opraw. M. K. ZR. 1 kr. 30. Arwed Gyllenstierna. Romans historyczny, z dzieł Van der Velde. 2 Tomy. 8. w Warszawie. 1827. opraw. M. K. ZR. 3 kr. —

(3)

Obwieszczenie. czna ilość nasienia tegoroczney koniczyny, kto- 396 1/4.

by sobie życzył nabyć teyże, ma się udać do W dobrach Winniczki znaydnie się zna- Dworku na Choroszczyznie małey pod Nrem.

### Lotterie - Anzeiae.

# Rücktritts - Entsagung

Der

# Pramien=Lotterie

# errschaft Rawsie

bei Gruhner und Dörstling in Wien.

Die Ziehung erfolgt unwiderruflich am 3ten Julius d. J.

Diefe ungefonstelt eingerichtete Lotterie bat bei bem verehrlichen Publikum Die allergunfligfte Mufnahme gefunden, und ibre Unnehmlichkeiten find bereits fo allgemein anerkannt, bag eine fernere Unruhmung derfelben überflußig mare. Die Unternehmer erfreuen fich eines guten Fort-ganges des Losabsages, und hoffen von nun an, ba dem Rudtritte bereits entfagt ift, noch recht viele Theilnehmer ju finden.

Diefelbe bat unter ihrer fleinen Ungahl von Bofen, 55,500 Stud roth gedrudte verfaufliche Pramien- Gewinnfilofe, welche in ihrer eigenen Worziehung alle ohne Husnahme gewinnen mu-

Ben , und überdieß auch in der hauptziehung auf alle andern Ereffer mitfpielen.

Es befleben in Diefer Botterie nebft bem Gewinnfle ber iconen Realitat, ober 200,000 ff. Wiener Wahrung als Ublofungesumme, 56,992 Geldgewinnfte, und zwar : 55,500 Gewinnfte Der Borgiehung für die rothen Pramien-Geminnstlofe von 200, 100, 50, 25, 10, 5, 2, Duraten in Gold und 1 Gulden in Gilber, und 1,492 Gewinnfte der hauptziehung von 20,000, 4,000, 1000, 500, 100 bis 10 fl. 28., jusammen 56,993 Treffer, welche summarisch 1,765 Stud Dutaten, 54,240 Stud Gilbergulben, und 248,768 Gulben Biener Babrung betragen, und das ausgezeichnete Berhaltniß berftellen, daß beinabe auf jedes zweite Los ein Ereffer fallt.

Die Ausgabe ber rothen vertauflichen Pramien-Gewinnflofe dauert bis Ende Upril, mabre scheinlich aber werden diefelben viel fruber vergriffen fevn; wer demnach mit folden unfehlbar gewinnenden Lofen an bem Spiele Theil nehmen will, beliebe fich ohne Muffchub damit ju verfeben-

Los unentgelblich, nach deren Bergreifung wird auf gehn schwarze Bofe ein eilftes gleiches Los unentgeldlich verabfolgt.

Das Los kostet 10 flr. 28. 28.

Wien ben Jiften Janner 1828.

Lofe find in der Schnittmaaren - und Tuchhandlung des Großbandlers Joseph Leopold Singer in Lemberg Dro. 132 214 ju haben, und die Gewinnst - Lose der eben beendigten Cotterie auf Schonwald werden an Bablungestatt angenommen. Portofrepe Bestallungen vom Cande werden punktlichst beforgt.

### Doniesienie Loteryyne.

## W dniu 19tym Kwietnia r. b.

nastąpi niezawodnie

### ciąguienie Loteryi z godłami

## na RUCKENSTEIN, it. d.

ah dalece Loteryia ta na szczególna uwagę szanowney publiczności zasługiwać może, rozstrzygnie ścisły rozbiór planu gry. Podpisani przestają na następującey teyże Loteryi rekapitulacyi.

a) Loteryia te składa dziewięć głównych traferów:

|        |    | shidda delenida Brown, ch traterou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |     |    |    |
|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|----|
| Trafer | na | Państwo RUCKENSTEIN i t. d. czyli :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200,000 | ZR. | W. | W. |
| _      | na | dóm wielki Nro. 84 w Wiedniu, czyli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60,000  | ZR. | W. | W. |
| -      | Da | folwark Aichberg, czyli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50,000  | ZR. | W. | W. |
| _      | na | zbiór przedmiotów sztuki i t. d. czyli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,000  | ZR. | W. | W. |
| -      |    | gotowiżnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,000  |     |    |    |
| 1      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,000   | ZR. | W. | W. |
| 100    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,000   | ZR. | W. | W. |
|        |    | - American                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,000   |     |    |    |
| -      | _  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,000   |     |    |    |
|        |    | The same of the sa |         |     |    | 1  |

Razem - - 351,000 ZR. W. W. - b) Za 54,006 traferów pieniężnych od 1,000, 500,

250, 200, 100 ZR. W. W. przeznaczonych iest 224,000 ZR. W. W.

przezeo cała massa wygranych podnosi się do summy 575,000 ZR. W. W.

c) Loteryja ta tak jest urządzona, że każdy drugi los godła Apollo wygrać musi, że ztad każdy właściciel dwóch losów tego godła, z których jeden kończy się parzysta, drugi nie parzysta liczba musi uzyskać wygranę pieniężną lub realność.

d) Ze oprocz tego każdy kupuiacy 10 losów otrzyma bezpiatnie ieden los gratis, do-

poki takowe nie będą rozebrane.

e) Że na 8,000 losów gratis, które gra ta zawiera, paść muszą odwrótne wygrane, po 6,000, 5,000, 500; 200, 50 aż do 10 ZR. w W. W.

### w ilości 100,000 ZR. w W. W.

i že oprócz tego na wszystkie główne trafery graią.

f) Los kosztnie tylko 10 ZR. W. W., przezco dla graizoych ten korzystny okaznie się rezultat, iż kupując 10 losów godła Apollo, lub zapłaciwszy 40 ZR. M. K., nabywa się losu gratis, a oprócz tego 10 losów, z których 5 losów pewnie uzyskać muszą trafer pieniężny, a zatem ma 11 losów, graiących razem na wszystkie główne i pieniężne trafery, z których 6 sztuk muszą uzyskać pewną wygranę w pieniądzach, lub realność.

### Los kosztuie 10 ZR. w W. W.

W Wiedniu dnia 15go Marca 1828.

Daniela Coitha Synowie.

Losów dostanie w handlu sukniem i towarami na łokcie przedawanymi hurtownika Józefa Leopolda Singera we Lwowie w domu pod Nrem 132 2/4. — Zamówienia listowne z prowincyi za opłaceniem poczty od listu, będą punktualnie dopełniane.

# Dzieńnik urzędowy.

(Nro. 40.)

We Lwowie dnia 4go Kwietnia 1828.

### Kundmachungen des A. R. Landesguberniums:

Machricht vom f. f. gal. Candesqubernium.

Rro. 17503. Da Die Stelle eines chirurgifchen Uffiftenten im Lemberger allgemeinen Krankenhaufe auf zwei Sabre mit einem Ubjutum von 200 fl. R. D. nebft Bohnung , 4 Rlafter Brennboly und 36 Pfund Unfc!ittfergen in Erledigung gefommen ift , fo wird ber Ronfurs jur Befe-Bung Diefer Stelle bis letten Upril I. 3. mit bem Beifage befannt gemacht, daß die Bittftel. ler ihre geborig belegten Befuche in biefem Zermine an die Direkzion Diefes allgemeinen Rrantenhaufes einzufenden haben.

Cemberg am 18. Marg 1828. (2)

### U wiadomienie.

przedaży dóbr skarbowych w Galicyi, ogłasza się, że dobra kameralne Łukawica i Sprynka w Cyrkule Samborskim położone, dnia 2go Czerwca 1828 w doma Gubernislnym we Lwowie o godzinie :o przed południem przez publiczna lic) tacyę sprzedawane będą.

Cena wywołania, którey ozęść dziesiąta przed licytacya w gotowiźnie lub w papierach publicznych, prowizyie w monecie brzęczącey przynoszących, podług ich hursu złożona, alboteż hypotecznie zabezpieczoną być ma, wy-

nosi 2308 ZR. 50 hr. M. K.

Rubryki przychodów, są następniące: 434 ZR. 23 518 hr. w W. W. czynszów z gruntów dziedzicznych, reluicyi panszczyźnianey i daninney, tudzież z pól i innych.

a horce owsa czynszowego w naturze,

### Runbmachung vom f. f. m. fcbl Candesgubernium.

Mro. 731. Die hoben Sofbeborden baben dur Beforderung der Indufirie in Mabren und Schleften die alljahrliche Ubhaltung eines Schafwellmarktes in Brunn, am britten Dienstag bes Monate Jung, vom Jahr 1828 anfangend, ju bewilligen gerubet.

Die Dauer Diefes Schafwollmarftes wird, mit Einschluß ber Babltage, auf acht Sage feftUwiadomienie. Od C. K. Rzadu kraiowego.

Nro. 17503. Ponieważ mieysce Assystenta chyrurgicznego we Lwowskim powszechnym szpitalu chorych na dwa lata z adjutum 200 ZR. M. K. i z pomieszkaniem, 4 sażniami drew na opał i 36 fan. świec łojowych, zawakowało; przeto do osadzenia tegoż mieysca wypisnie się konhurs do końca miesiąca Kwietnia r. b. z tym dodatkiem, że supplikanoi prosby swoie, allegatami należycie opatrzone, w tymże terminie do Dyrekcyi powszechnego szpitalu chorych podać maia.

We Lwowie d. 18. Marca 1828.

1 morg 786 kw. sažni ogrodów. Nro. 9898. Przez c. h. Kommissyją do -; - 6 - 828 - jak, 82 — 1120 — pastwisk.

Oprocz tego prawo propinacyi i pożytek

z młynów.

Są także w tych dobrach potrzebne szynki. Inne warunki przedaży oznaymione będą podczas licytacyi, które i wcześniey z wyrachowaniem ceny szacunkowey i opisaniem dobr widziene być moge w c. k. Administracyi dóbr skarbowych, a wolno każdemu prócz tego same dobra wraz z ich gałęziami przychodów ogladać na mieyscu.

Zdolność tabularna do posiadania tych dóbr zyskuje kupujący wraz z potomkami linii

zstępney ,bezpłatnie.

Od C. R. Kommissyi do sprzedaży Dóbr Sharbowych w Galicyi ustanowioney. We Lwowie d. 19. Marca 1828.

Obwieszczenie. Od c. k. morawsko-ślask. Gubernium kraiowego.

Nro. 731. Wysokie Władze nadworne, maiac za cel podźwignienie przemysłu w Morawie i Ślazku, roczyły na to zezwolić, aby corocznie trzeciego Wtorku w miesiącu Czerwcu, zacząwszy od roku 1828, targ na owczą wełne w Brynie odprawiał się.

Czas, iak długo ten targ na owczą wełnę trwać ma, stanowi się włącznie z dpiami wygefest ; derfelbe wird vor bem Judenthore auf platy na oim dni, a targ odprawiad sie bedzie bem Glacis links abgehalten, und bafelbft burch das städtische Bauamt für die ju Markt fommende Wolle durch die Dauer des Marttes der Plas jur Hufftellung unentgeldlich angewiefen merben.

Die Wolle fann auf der dort in der Mabe befindlichen fladtifchen Baage gegen Entrichtung ber Maggebuhr von 2 fr. R. M. per Bentner abgewogen werden, boch bleibt es bem freien Willen der Parthepen übertaffen, ob fie fich ber ftadtifchen Baage bedienen wollen, ober nicht.

Der Magistrat ber hauptstadt Brunn wird fur die Musmittelung vollkommen geeigneter Co. falitaten, in welche auf Berlangen ber Partheven die Wolle sowohl mabrend des Marttes, als vor und nach demfelben, auf furgere oder tangere Beit gegen einen billigen Lagergins eingelagert werden fann, Gorge tragen.

Mußer der Waag - und Bettelgebuhr wird feine fonftige ftabtifche Ubgabe ju entrichten fepn.

Brunn am 29. Februar 1828.

#### U wiadomienie.

Nro. 9411. Wysoka Rancelaryia nadworna dekretem swoim z d. 23. Stycznia 1828 do liczby' 1074 zawiadomiła Rząd tuteyszy, że N. Pan naywyższa uchwalą z d. 26. Grudnia 1827 na proszone, przez firmę "braci Barbante i Kompanii" w Weronie przedłużenie na dalszych o lat nadanego im pod d. q. Czerwca 1822 r.

### Uzwiadomienie.

Nro. 8147. Wysoka Kancelaryia padworna dekretem swoim z d. 19. Stycznia r. b. do liezby 1400 zawiadomiła Rząd tuteyszy, że N. Pan naywyższa ochwałą z d. 31. Grudnia r. z. na proszone dwuletnie przedłużenie nadanego Edwardowi Starkloff, złotnikowi, naywyższa nchwafa z d. 30. Stycznia 1826 dwaletniego

### U w i a d o m i e n i e.

Nro. 9412. Wysoka Kancelaryia nadworna debretem swoim z d. 23. Stycznia 1828 do liczby 2777 zawiadomiła Rząd toteyszy, że N. Pan naywyższą uchwała z d. 27. Grudnia 1828 ua proszone przez Maryie de Miesel i Jozefe Periboni trzyletne przedłużenie nadanego im pod d. 13. Stycznie 1826 dwuletniego przywi.

przed brama żydowską na stoku (glacia) po lewey rece, gdzie mieyski urzad budowniczy wyznaczy bezpłatnie miersce do wyłożenia podczas targu wełny, na targ przywiezioney.

Każdy może wełnę, na znaydniącey się tamże w bliskości wadze mieyskiey, za opłata należytości po 2 kr. M. K. od cetnara odważyć, iednak zostawia się do woli strón, czyli do tego wagi mieyskiey użyć zechcą, lub nie?

Magistrat głównego miasta Brynu postara się o mieysca na skład zupełnie zdatne, gdzie na żądanie stron welna, tak podczas targu, iakoteż przed i po tymże, na krótszy lub dłuższy czas, za opłata słusznego czynszu składowego złożoną być może.

Oprocz należytości od wagi i cedulkowey żadney więcey opłaty mieyskiey wymagano nie

W Brynie d. 29. Lutego 1828. (1)

ocioletniego przywileju na produkcyje ciast zbythowych, z ostrzeżeniem ścisłego dopełnienia wszystkich prawnych warunków, zezwolić raczył -

Co z odwołaniem się na tuteysze obwieszczenie z d. 7. Lipca 1822 do powszechney

podate się wiadomości.

Od C. K. Rządu kraiowego. We Lwowie d. 26. Lutego 1828.

przywileiu na wynalazek: nadawania metalom ksztaltu do mozaiki podobnego, robionia na nich różnych desemiów i powlekania tychże lśniącą masa, naylashawiey zezwolić raczyl.

Co ninieyszem do powszechney wiadomo-

ści podaie się.

Od C. K. Rządu kraiowego.

We Lwowie d. 5. Marca 1828.

leiu, na poprawę w robocie kapeluszów słomhowych na sposób Florentyński, nayłaskawiey zezwolić raczył.

Co z odwołaniem się na tnteysze obwieszczenie z d. 28. Lntego 1826. do powszech-

ney podaie się wiadomości.

Od C. R. Rządu kraiowego.

We Lwowie d. 27. Lutego 1828.